## N= 51,

# Posener Intelligenz = Blatt.

### Donnerstag, den 28. Februar 1828.

Angekommene Fremde bom 26. Februar 1828.

Fr. v. Nadolinska aus Borzęcicki, I. in No. 99 Wilde; Hr. Apotheker Ansbrée aus Rogasen, I. in No. 95 S. Abalbert; Hr. Kausmann Lobeck aus Stettin, Hr. Kausmann Schultheis aus Aachen, I. in No. 243 Breslauerstraße; Hr. Gutssbesitzer Morawski aus Belencino, I. in No. 187 Wasserstraße; Hr. Gutsbesitzer Arzybinski aus Drzozkowo, Hr. Pächter Drzewiecki aus Gakcz, die Herren Pächster Zaborowski und Krzyżanowski, beide aus Włokien, I. in No. 168 Wasserstraße; Hr. Pächter Moraczewski aus Dzierzchnica, Hr. Erbherr Libiszewski aus Wierzyc, Hr. Erbherr Ulatowski aus Gwiazdowo, Hr. Erbherr Sforzewski aus Kaminiec, Hr. Erbherr Gozimirski aus Vopowko, I. in No. 391 Gerberstraße.

#### Chiftal = Citation.

Ueber ben Nachlaß des hier verstorsbenen Kämmerers Friedrich August Tittler ist der erbschaftliche Liquidationsprozeß erössene worden. Zur Liquidation der Ansprüche an diese Liquidationsmasse, haben wir einen Termin auf den 29. März k. I. Vormittags um 10 Uhr vor dem Deputirten Landgerichtsrath Brückner in unserm Instructionszimmer angeseht, und laden dazu alle unbekannten Gläubiger mit der Verwarnung vor, daß der Ansbleibende mit seiner Forderung präcludirt, und

Zapozew Edyktalny.

Nad pozostałością zmarłego w Poznaniu Kassyera Mieyskiego Friederyka Augusta Tittlera process sukcessyino-likwidacyiny otworzony został. Do likwidowania pretensyi do teyże massy likwidacyiney wyznaczyliśmy termin na dzień 2 g. Marca r. p. zrana o godzinie g. przed Deputowanym Sędzią Ziemiańskim Brükner w naszey Izbie instrukcyiney i zapozywamy na takowy wszystkich nieznaiomych Wierzycieli pod tem zagrożeniem, iż niestawaiący z pretenmur an bassenige verwiesen werben wirb, was nach Befriedigung der sich gemelbeten Gläubiger aus der Masse übrig bleis ben durfte.

Dosen, ben 19. Movember 1827.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Subhaffations = Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit in ber Stadt Posen unter No. 115 ber Breitenstraße belegene, der Wittwe Regisna Vaumann zugehörige Haus, nebst Zubehör, welches nach der gerichtlichen Tare auf 5459 Athlir. 11 fgr. 8 pf. gewürdigt worden ist, soll auf den Anstrag der Gläubiger Schuldenhalber öffenstlich an den Weistbietenden verkauft wer den und die Vietungs-Termine sind auf

ben 23. Februar, ben 3. Mai,

und ber peremtorische Termin auf

den 30. August 1828. Vormittags um 10 Uhr vor dem Land= Gerichts-Rath Kaufuß in unserm Ge=

richts=Locale angesetzt.

Besitzsähigen Käufern werben biese Termine nit ber Nachricht bekannt gesmacht, daß in dem letzten Termine das Grundslück dem Meistbietenden zugesschlagen werden soll, insofern nicht gessehliche Gründe entgegen stehen.

Die Tare fann gu jeber Beit in unfes rer Registratur eingeseben werben.

Posen den 3. December 1827.

Konigl. Preuß. Landgericht.

syą swą prekludowani zostaną, i to im tylko na zaspokoienie przekazanem zostanie, co po zaspokoieniu zglaszaiących się Wierzycieli z massy pozostanie.

Poznań dnia 19, Listopada 1827. Król. Prus. Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Dom pod juryzdykcyą naszą w mieście Poznaniu pod No. 115. na szerokiej ulicy położony do wdowy Reginy Baumann należący wraz z przyległościami, który podług taxy sądownie sporządzonej na Tal. 5459. śgr. 11. fen. 8. iest oceniony, na żądanie wierzycieli z powodu długów publicznie najwięcej daiącemu przedany bydź ma, którym końcem termina licytacyjne na

dzień 23. Lutego 1828. dzień 3. Maia r. p. termin zaś peremtoryczny na

dzień 3.0. Sierpnia 1828. zrana o godzinie 10. przed Deputowanym Sędzią Kaulfuss w mieyscu wyznaczonym został.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmie nieniem, iż w terminie ostatnim nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, ieżeli prawne tego niebędą wymagać powody.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Puznań dnia 3. Grudnia 1827. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Ebiftal = Citation.

Auf ben Untrag ber Erben ift über ben Nachlaß des zu Przependowo ver= ftorbenen Erdmann Jahnfe ber erbichaft= liche Liquidations = Prozes eröffnet wor= ben. Es werben baber alle biejenigen, welche an ben Nachlaß Anspruche zu ha= ben vermeinen, aufgefordert, in bem auf den 15. April f. 3. frah um 9 Uhr vor bem Landgerichtsrath v. Locks flabt angesetzten Liquidationstermine ihre Linfpruche anzumelden und mit gehörigen Beweismitteln zu unterftuten, im Mus: bliebungsfalle aber zu gewärtigen, daß fie aller ihrer etwanigen Vorrechte får verlustig erklart und mit ihren Forbernn= gen nur an basjenige, was nach Befriebigung ber fich gemelbeten Glaubiger bon der Maffe übrig bleiben mochte, berwiesen werben follen.

Pofen, ben 29. October 1827. Ronigl. Preuf. Landgericht.

Ebictal = Citation.

Ueber den Nachlaß des Hauptmann v. Krummes ist der Conkurs eröffnet und ein Termin zur Liquidation der Forderungen auf den 18. März f. Vormitstags um 9 Uhr vor dem Deputirten, Lands gerichtsrath Eulemann, in unserm Partheien-Zimmer angeseit, wozu wir alle unbekannte Gläubiger des Gemeinschuldeners hierdurch öffentlich vorladen, entsweder in Person oder durch geseilliche zustäßige Vevollmächtigte zu erscheinen, den Betrag und die Art ihrer Forderuns gen umständlich anzuzeigen, die darüber

Zapozew Edyktalny.

Na wniosek Sukcessorów process sukcessyino-likwidacyiny, nad pozostałością zmarłego w Przependowie Erdmana Janke otworzonym został. Wzywaią się przeto wszysey ci, którzy do pozostałości pretensye mieć mniemaią, aby w dniu 15. Kwietnia r, p. o godzinie 9. przed poludniem przed Sędzią de Lockstaedt' wyznaczonym terminie likwidacyinym swe pretensye zameldowali, i. należytemi dowodami wsparli, w razie zaś niestawienia się spodziewali, iž wszelkie swe prawa pierwszeństwa utraca, i tylko do tego co po zaspokoieniu melduiących się Kredytorów w massie pozostanie, odesłani będą.

Poznań d. 29. Października 1827.

Król. Prus. Sąd Ziemiański.

Zapozew Edyktalny.

Nad pozostałością kapitana Krummes konkurs otworzony i termin do likwidacyi pretensyi na dzień 18. Marca r. p. zrana o godzinie g. przed Deputowanym Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Culemann w naszey Izbie strou wyznaczony został, na który wszystkich nieznaiomych wierzycieli wspólnego Dłużnika ninieyszym publicznie zapozywamy, aby się alboosobiście albo przez Pełnomocników prawnie dozwolonych stawili, ilość i gatunek pretensyi podali, dokumen-

prechenden Dofumente und fonftigen Beweismittel in Driginal ober beglaubter Abichrift vorzulegen, mit der beigefügten Bermarnung, bag bie im Termine aus= bleibenden und auch bis zu erfolgender Inrotulation ber Aften ihre Unfpruche nicht anmelbenden Glaubiger mit allen ihren Forderungen an die Maffe ausge= schlossen, und ihnen beshalb ein ewiges Stillschweigen gegen die übrigen Credi= toren auferlegt werden wird. Uebrigens bringen wir benjenigen Glaubigern, welche ben Termin in Person mahrqu= nehmen verhindert werden ober benen es hierselbst an Bekanntschaft fehlt, Die Juftig-Commiffarien Soper Guderian und Przepalfowski ju Bevollmachtigten in Borfchlag, von benen fie fich einen gu erwählen und benfelben mit Bollmacht und Information gu verfeben haben.

Pofen ben 10. September 1827.

Subhaffations = Patent.

Das zur Staroft Jofeph von Chla= powefifden erbschaftlichen Liquidatione= Prozeg = Maffe gehorige, im Schrimmer Rreife belegene, auf 12,257 Rtfr. 4 fgr. 10 pf. gerichtlich abgeschätte abeliche Gut Lubiatowfo, foll auf ben Untrag bes Cu= ratore ber Maffe im Wege ber nothwen= digen Subhaftation veraugert werden, und find die Bietungstermine auf

ben iften April 1828, den iften Juli 182 und ben Iften Oftober 1828 wobon der lette peremtorisch ift, bor bem

ta lub inne dowody do tych ściągaiace sie w oryginale lub odpisach wierzytelnych złożyli. Niestawaiący w terminie wierzyciele i ci, którzy do inrotulacyi aktow pretensye swe nie udowodnią, z całkiemi pretensyami swemi do massy wyłączeni i w tey mierze wieczne milczenie przeciw drugim wierzycielom nakazanem zo. stanie.

Tym wierzcielom którzy osobiście terminu dopilnować nie mogą i którym na znaiomości w mieście tuteyszym zbywa, podaiemy na pełnomocnie kow UUr. Hoyer, Guderian i Przepalkowskiego Kommisarzy sprawiedliwo. ści, z którychiednego obraći w dostateczną Informacyą i plenipotensyą maia opatrzyć,

Poznań dnia 10. Września 1827. Ronigl. Preuß. Landgericht. Krol. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny

Wieś Lubiatowko do massy sukcessyino-likwidacyiney Starosty Jozefa Chłapowskiego należąca w Powiecie Szremskim położona na 12,257. Tal. 4. sgr. 10. fen. sądownie oszacowana, na wniosek kuratora massy w drodze konieczney subhastacy i przeda. na bydź ma, i termina licytacyine

na dzień I. Kwietnia 1828. na dzień t. Lipca 1828. na dzień 1. Października t. r. z których ostatni zawity przed Referendaryuszem Jeisek przed południem Referendarins Jeisek sedesmal Vormittags um 9 Uhr in unserm Partheienzimmer angesetzt, zu welchem wir Kauflustige mit dem Vemerken einladen, daß dem Meistdeetenden der Zuschlag ertheilt werden wird, insofern nicht gesetzliche Umstände eine Ausnahme gestatten, und daß die Taxe und die Vedingungen seberzeit in unserer Registratur eingesehen werden können.

Posen den 26. November 1827. Ronigl. Preuß. Landgericht.

o godzinie 9. w naszey Izbie stron wyznaczone zostały, na które ochotę kupna maiących z tem oznaymieniem wzywamy, iż naywięcey daiącemu przyderzenie nastąpi, ieżeli prawne przyczyny na przeszkodzie nie będą.

Taxa i warunki zawsze wRegistraturze przeyrzane bydź mogą.

Poznań dnia 26. Listopada 1827. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

#### PUBLICANDUM.

Das in dem Dorfe Rlein-Narognif belegene, ben Gigenthumer Gottlieb Lange= fchen Cheleuten zugehörige und aus Bohn= und Wirthschaftsgebauben, fo wie 201 Morgen Land bestehende Grundftuck, bas gerichtlich auf 160 Athlr. 25 fgr. abge= Schätzt worden ift, foll zufolge Berfügung bes Konigl. Landgerichts zu Meferitz im Wege ber nothwendigen Subhaftation an ben Meistbietenden verkauft werden. Wir haben zu biefem Enbe einen Bietungs= Termin auf ben 27ften Marg 1828 Vormittage 10 Uhr hiefelbft an= beraumt und laden zu bemfelben befiß= und zahlungsfähige Kauflustige hierdurch ein.

Wollstein ben 14. December 1827. Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

CHIT TO SEPT of a Type of State

#### Obwieszczenie.

Położona w małym Narożniku, gospodarzom małżonkom Lange przynależąca nieruchomość z budynków mieszkalnych i gospodarczych iako też i 20½. morgów roli składaiąca się, sądownie na Tal 160 sgr. 25 oszacowana, stosownie do urządzenia Król. Sadu Ziemiańskiego w Międzyrzeczu, drogą konieczney subhastacyi, naywięcey daiącemu sprzedana bydź ma. Końcem tym wyznaczyliśmy termin licytacyjny na dzień 27. Marca 1828. przed poludniem o godzinie 10. tu w lokalu sądowym, na który ochotę kupna maiących do nabycia nieruchomości i zapłaty zdolnych ninieyszem wzywamy.

Wolsztyn dnia 14. Grudnia 1827. Król Pruski Sąd Pokoiu Befannemadung.

Der unter No. 52 auf der Penferschen Straße belegene und dem früheren Erbberrn Joseph v. Malczewski zugehörige Sastenkrug uebst Stall und Garten, soll auf den Antrag eines Neal-Gläubigers auf ein Jahr von George dieses Jahres ab öffentlich verpachtet werden.

Bu diesem Ende haben wir daher eis nen Termin auf den 15ten April b. J. in unserem Parthelenskimmer 10 Uhr Morgens angesetzt, zu welchem Pachtluslige hiermit vorgeladen werden.

Die Pachtbedingungen werden im Termine befannt gemacht werben.

Schroda den 9. Februar 1828. Königt. Preuß. Friedensgericht. Obwieszczenie.

Gościniec z staynią i wielkim ogrodem tu w Szrodzie na Pyzdrskiey ulicy sub No. 52. sytuowany, a do W. Jozefa Malczewskiego bylego dziedzica dóbr Babina należący, ma bydź na wniosek wierzyciela realnegó na rok ieden od S. Woyciecha r. b., w dzierzawę wypuszczony.

Do tego więc celu wyznaczyliśmy termin w sądzie naszym na dzień 15. K w ie tn ia r. b. zrana o godzinie 10. do którego ochotę dzierzawić maiących, ninieyszem wzywamy.

Warunki licytacyine będą w termi-

nie oznaymione.

Szroda dnia 9. Lutego 1828. Król. Pruki Sąd Pokoju.

#### Subhaffations=Patent.

Sin Auftrage des Königt. Hochtoblis chen Landgerichts zu Posen haben wir sim bffentlichen Berkanf der ben Gimon Manidijchen Cheleuten jugehorigen Ims mobilien, bebehend aus einem biefelbst unter No. 189 belegenen Wohnhause, Stallung, Garten und einem halben Quart Uder, alles auf 208 Athlr. ges richtlich abgeschäht, im Wege ber nothweirdigen Gubhafftation einen pereintoris fchen Bietungs Termin auf ben 24ffen April c. 9 Uhr Morgens in unserer Gerichtos Stube angefett, wozu wir Kauflus flige hiermit vorloden. Der Zuschlag wird erfolgen, sofern keine gesetzliche hinderniffe eintreten. Die Zage fann

Patent Subhastacyiny.

W skutek polecenia Prześwietnego Sądu Ziemiańskiego w Poznaniu wyzhaczyliśmy w drodze konieczney subhastacyi do publicznego sprzedania nieruchomości do małżonków Szymona Manickich należących składających się z domu mieszkalnego pod No. 189. w Szrodzie, chlewu, ogrodu i poł kwarty roli, które na 208. Tal. sądownie ocenione zostały, peremtoryczny termin licytacyjny na dzień 24. K wietniar, b. o godzinie o źrana w izbie naszey sądowey, na który kupienia chęć maiących wzywamy.

Przyderzenie nastąpi, skoro prawne przeszkody nie zaydą. Taxa übrigens zu seber Zeit bei uns eingesehen werden.

Schroba ben 21. Januar 1828. Königl, Preuß. Friedensgericht.

zas każdego czasu u nas przeyrzaną bydź może.

Szroda dnia 21. Stycznia 1828. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Bekanntmachung.

Im Termine den i 5 ten April d. 3. sollen vor dem Gerichte-Lokale des Konigl. Inquisitoriats hierselbst verschies bene Pretiosa und Effekten, als:

goldene Ringe,
Silberzeug,
Rupfer,
Eisen,
Betten,
Rleidungs-Stude,
Wäsche zc.,

gegen gleich baare Bezahlung im preuß. Courant an den Meistbietenden diffent= lich verkauft werden.

Rauffustige werden aufgeforbert, sich am gedachten Tage Morgens um 9 Uhr einzufinden und ihre Gebote abzugeben.

Rozmin den 5. Februar 1828.

Konigl. Preuß. Inquisitoriat.

Obwieszczenie.

W terminie dnia 15 K wietnia c. sprzedawanemi będą przed lokalem tuteyszego Król. Inkwizytoryatu 10-zmaite pretiosa i effekta iako to:

złote pierścionki, srebra,

miedź, żelaztwa, pościel, suknie,

bielizna i t. d.,

więcey daiącemu i natychmiast gotowizną w kurancie pruskim płacącemu.

Chęć kupna maiących wzywamy: aby dnia rzeczonego o godzinie 9. zrana zgłosili się i swe licyta podawali.

Król. Pruski Inkwizytoryat.

Um bei der seizigen großen Concurrenz im hiesigen Weinhandel mir einen, meinem ansehnlichen Weinlager entsprechender verhältnismäßigen Absatz zu erhalten, habe ich die Preise meiner Weine bedentend herabgesetz, und verkaufe demnach von heute ab, nicht nur im Ganzen einen Anker guten, süßen und herben, diöher mit 20 Athlr. bezahlten Ungar-Wein für  $16\frac{2}{3}$  Athlr., (in Parthien die Vonteille also für 10 sgr. und so verhältnismäßig auch andere bessere Sorten wohlfeiler,) sondern habe eine verhältnismäßige Herabsehung der Preise auch auf weinen Destail-Handel ausgedehnt. Posen den 26. Februar 1828.

Carl Scholk, Markt No. 46.

Große Rügenwalber Neunangen; Hollandische Heringe in \( \frac{1}{8} \) und \( \frac{1}{8} \) Tonnen; Susmilchde-Kase; Braunschweiger Wurst; neueste große Smyrnaer Rosinen; Sultaninen ohne Kerne; extra seines Provencer-Del; seine kleine und große Waschund Pferde-Schwammeempsiehlt

Carl Wilhelm Pusch.

Punsch-Effenz à Q. 20 fgr., Breslauer Liqueure à Quart 15, 20 und 24 fgr. verkauft F. E. Grundmann, am Markt No. 67.

Da ich mein Etablissement, St. Domingo genannt, jetzt selbst bewirthsschafte, und basselbe auf das eleganteste eingerichtet habe; so empschle ich mich dem geehrten lustwandelnden Publiko mit allerhand Erfrischungen zu den billigsten Preisen. Posen den 25. Februar 1828. Dom in i k.

Drugi oddział dzieł Waltera Skotta przekładu Dmochowskiego wydaie Prenumerantom J. A Munk.

Getreide = Markt = Preise in der Hauptstadt Posen.
(Nach preußischem Maaß und Gewicht.)

| Getreide : Arten.   | Mittwoch dent                                                                          |                                                                            | Freitag den                                                  |                                                      | Montag den<br>25. Februar                                                                      |                                                                                              |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     | von<br>dir.fgr.pf.                                                                     | bis<br>date.fge.pf                                                         | von<br>Mr.fgr.vf.                                            | bis<br>Mlt.fav.vf.                                   | von<br>Mir.fgr.pf.                                                                             | bis<br>Niv.fgr.pf                                                                            |
| Meigen der Schessel | 1 10 -<br>1 4 -<br>- 26 -<br>- 18 -<br>1 2 6 -<br>- 13 -<br>- 24 -<br>3 25 -<br>1 30 - | 1 12 6<br>1 5 -<br>- 28 -<br>1 4 -<br>- 15 -<br>- 25 -<br>3 27 6<br>1 29 - | 1 3 —<br>25 —<br>18 —<br>1 3 —<br>2 15 —<br>1 12 6<br>— 24 — | 1 5 —<br>1 20 —<br>1 20 —<br>1 5 —<br>25 —<br>3 27 6 | 1 12 6<br>1 2 6<br>- 25 -<br>- 18 -<br>1 10 -<br>1 10 -<br>1 2 6<br>- 25 -<br>3 25 -<br>1 20 - | 1 15 —<br>1 3 —<br>27 6<br>— 19 —<br>1 2 6<br>1 15 —<br>— 14 —<br>— 26 —<br>3 27 6<br>1 32 6 |